## Geset: Sammlung

onuch o für dien o 1982

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 6.

(Nr. 2798.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 8. Januar 1847., wegen Erhebung eines Ausgangszolls von Getreide ic. an der Grenze gegen Frankreich; nebst Bekanntmachungen des Finanzministers vom 31. Dezember 1846. und 1. Februar 1847.

In Rücksicht auf die in Ihrem gemeinschaftlichen Berichte vom 2. d. M. angezeigten Verhältnisse will Ich hierdurch nachträglich genehmigen, daß Sie, der Finanzminisser, die Erhebung eines Ausgangszolles von 25 Prozent des durchschnittlichen Werthes von dem über die Landgrenze gegen Frankreich ausgehenden Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl und anderen Mühlenfabrikaten angevordnet haben, und überlasse Ihnen, wenn es nöthig befunden wird, diese Ansordnung auch auf das stromwärts auf der Mosel und Saar ausgehende Gestreide 2c. auszudehnen.

Mein gegenwärtiger Befehl ist durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 8. Januar 1847.

# Friedrich Wilhelm.

Un die Staatsminister v. Bodelschwingh und v. Duesberg.

Die nach Vorstehendem Allerhöchst genehmigte Anordnung ergiebt sich aus der nachfolgenden

#### Befanntmachung.

Nachbem die Regierungen von Bapern, Württemberg und Baden sich bewogen gefunden haben, an ihren Grenzen gegen Frankreich und die Schweiz Getreide und andere Nahrungsstoffe mit einem Ausgangszolle zu belegen, so ist es, mit Nücksicht auf die dermalige Hohe der Getreidepreise in einigen Theislen der Rheinprovinz, angemessen befunden worden, jene Maaßregel auch auf die diesseitige Grenze gegen Frankreich, so weit die Ausfuhr zu Lande erfolgt, auszudehnen. Demgemäß wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht, daß Getreide und Hülsenfrüchte, Mehl und andere Mühlenfabrikate bei der Ausstuhr über die Zollvereinsgrenze von Perl an der Mosel in Preußen bis Pfronten in Bayern, beide Punkte einschließlich, — in Preußen, so weit die Ausfuhr zu Lande Statt sindet, — bis auf Weiteres einem Ausgangszolle von 25 Prozent des durchschnittlichen Werths unterworfen sind.

Die hiernach bei den Preußischen Zollamtern zur Erhebung kommenden Ausgangs Zollsätze sind für jett:

| a) fur Weizen und Hulfenfru                 | ichte     |        |       |      |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-------|------|
| vom Preußischen Scheffel                    | auf 19    | Rthlr. | i-din | Sgr. |
| b) für Roggen und andere n                  | nicht     |        |       |      |
| besonders genannte Getre                    | tide=     |        |       |      |
| arten vom Preußischen Sch                   | effel     |        |       |      |
| auf                                         |           | =      | 20    | =    |
| c) für Gerste vom Preußisch                 | chen      |        |       |      |
| Scheffel auf                                | 1181 4500 |        | 16    | =    |
| d) fur Hafer auf                            | —         | =      | 9     | =    |
| e) für Mehl und andere Müh                  |           |        |       |      |
| fabrikate vom Zollzentner o                 | iuf. 1    | =      | 221/2 | =    |
| festgesetzt.  Berlin den 31. Dezember 1846. |           |        |       |      |
| Borim Den 31. Dezember 1840.                |           |        |       |      |

Berlin, den 31. Dezember 1846.

Der Finanzminister.

v. Duesberg.

Ferner ist, in Gemäßheit der durch die Allerhöchste Order vom 8. Januar d. J. ertheilten Ermächtigung, die nachstehende weitere Bekanntmachung ergangen.

### Befanntmachung.

Da es nothwendig befunden worden ist, die Erhebung des nach der Bekanntmachung vom 31. Dezember v. J. an der diesseitigen Grenze gegen Frankreich angeordneten Ausgangszolles von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl und anderen Mühlenfabrikaten nicht weiter auf die Auskuhr zu Lande zu beschränken, so wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht, daß die Verspslichtung zur Entrichtung des gedachten Ausgangszolles fortan auch dann einstritt, wenn die Auskuhr der genannten Gegenstände über die Preußische Grenze gegen Frankreich zu Wasser erfolgt.

Berlin, den 1. Februar 1847.

Der Finanzminister.

v. Duesberg.

Ferner ift, in Gemästein ber burch die Millebochste Orber vom 8. Januar 8. J. ertheilten Ernächtigung, die nachstebende weitere Bekanntmachung ergangen.

#### Befanntmaduna.

Da es nortweichig vermden marden ift, die Erhebung des nach der Welannmartung vom II. Trzember v. J. an der dieskingen Grenze gegen Frankrich angegevoneren Ausgangsjolles vom Genreide, Hilberginderen, Mehr, Mohren von Gerrader zu den Gerrader zu den besteht anderen Middlemfähren zu den Gerader zu der Alleberginderen der Gerader der Alleberginderen der Geraderen de

Berlin, den 1. Februar 1867.

Der Finanzminister.

b. Onesberg.